## N= 57.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Donnerstag ben 7. Marz 1833.

Augefommene Fremde bom 5. Marg 1833.

Heczfewski aus Pawlowic, I. in No. 99 Halborf; Hr. Raufm. Fetz aus Franksturt a. M., Hr. Raufm. Lindenlaub aus Elding, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Suteb. Szczaniecti aus Lufzczyn, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Guteb. Biesgansti aus Enfowso, Hr. Guteb. v. Bogucti aus Strzelno, I. in No. 394 Gerbersfraße; Fran Grafin Malachowska aus Warschau, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Probst Wagrowicz aus Ptassowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Umtmann Weit aus Neudorff, Hr. Chirurgus Lemonius und Hr. Roch Baptist aus Versin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Guteb. v. Prittwiß aus Trednig, I. in No. 27 St. Abalbert; Hr. Möller, Prem. Lieut. a. D., I. in No. 231 Breslauerstr.; die Hrn. Gebr. Knappe aus Krotoschin, I. in No. 180 Vergstraße; Hr. Raufmann Pinner aus Pinne, Hr. Kaufmann Elias aus Graß, I. in No. 20 St. Adalbert.

Bekanntmachung. Der handelsmann Morig Judel Schönlank und die unverehelichte Jette Prochownik hiefelbst haben in dem am 5. d. M. vor dem unterzeichneten Gerichte geschlossenen Bertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer einzugehenden She ausgeschlossen, welches hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, den 18. Februar 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Handluiący towarem Moritz Juedel Schoenlank i niezamężna Jette Prochownik, obydway tu z Poznania, wyłączyli w sku tek układu w podpisanym Sądzie pod dniem 5. b. in. zawartego, w przyszłem ich małżeństwie wspólność majątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Poznań d. 18. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Regies runge = Gefretair Conftantin Raluba und Die Michalina Grzefgfiewicz haben mit= telft Chefontrafts vom 12. b. Dt. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwer= bes unter fich ausgeschloffen. Dies wird biermit zur bffentlichen Renntniß gebracht.

Pofen, ben 14. Februar 1833.

Boittale Citation, Auf den Antrag ber Ronigl. Intenbantur bes funften Urmee = Corps zu Dofen werben alle bie= jenigen unbefannten Glaubiger, welche an bie Caffen ber nachbenannten Truppen= theile ober Militair=Inflitute, ale:

- 1) bes 1. Bataillons 18. Infanterie= Regiments hiefelbft, ber Barnifon= und Magazin-Berwaltung bes bie= figen Dagiffrate und bes biefigen Garnifon=Lazarethe;
- 2) bes Fufilier = Bataillone 6. Infan= terie = Regiments zu Rawicz, ber Garnifon= und Magazin = Bermal= tnng bee Magiftrate und bee Gar= nifon= Lagarethe bafelbft;
- 3) bes 1. Ulanen=Regiments, 3. Ba= taillone 3. Garde-Landwehr-Regi= mente, I. Bataillone 19. Land= wehr : Regimente nebft Estadron und Artillerie = Compagnie gu Liffa, ber Garnifon= und Magazin = Ber=

Obwieszczenie. Konstanty Kaluba, Sekretarz Król. Regencyi tuteyszéy i Michalina z Grzeszkiewiczów, kontraktem przedsłubnym z dnia 12. m. b. wspólność maiatku i dorobku między sobą wyłączyli, co do publicznéy wiadomości ninievszem się podaie.

Poznań d. 14. Lutego 1833. Ronigl. Dreug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

> Zapozew edyktalny. Na wniosek Król. Intendantury piątego Korpusu Armii w Poznaniu zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do kass następnie wymienionych oddziałów i instytutów woyskowych, iako to:

1) pierwszego Batalionu 18. Pułku piechoty tu w mieyscu, zrzadzania garnizonowego i magazynowego tuteyszego Magistratu, oraz tuteyszego Lazaretu garnizonowego;

2) Batalionu Fizylerów szóstego Pulku piechoty w Rawiczu, za. wiadowania garnizonowego i magazynowego Magistratu tamteyszego, oraz tamecznego Lazaretu garnizonowego;

3) I. Pułku U anów, 3. Batalionu 3. Pułku gardy obrony kraiowéy, 1. Batalionu 19. Pulku obrony kraiowéy, oraz Eskadronu i Kompanii Artylleryi w Lesznie, zarządzania garnizowaltung bes Magiftrate bafelbft, und des bortigen Garnifon : Lagarethe;

4) bes Garnifon = Lagarethe und ber Garnifon = Berwaltung bes Magi= ftrats zu Roften;

aus irgend einem rechtlichen Grunde fur z iakiegokolwiek prawnego Erodla ben Beitraum bom 1. Januar bis ultimo December 1832 Unfpruche zu haben vermeinen, bierdurch vorgeladen, bin, nen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben I. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Dber-Landes= Gerichte-Referendarins Baron b. Richt= bofen in unferm Inftruftionszimmer an= gefetten peremtorischen Termine entweber perionlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Unfpruche gehörig nachzuweisen, widris genfalls aber ju gewartigen, bag bie Ausbleibenden nicht nur mit ihren For= berungen an die gedachten Caffen pråflubirt merden, fondern ihnen auch bes= halb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und fie blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie fontrabirt haben, ober welcher die ihnen gu leiftende Zahlung in Empfang genommen und fie nicht befriebigt bat, werben verwiesen werben.

Fraustadt, ben 4. Februar 1833. Roniglich Preug. Land : Gericht. nowego i magazynowego tamteyszego Magistratu i tamtevszego Lazaretu garnizonowego:

4) Lazaretu garnizonowego i zarza. dzania garnizonowego Magistratu w Kościanie;

za czas od I. Stycznia do ostatniego Grudnia 1832. r. pretensye mieć mniemaia, ażeby się w przeciągu 3. miesięcy, a naydaley w Terminie peremtorycznym na dzień 1. Czerwca r. b. zrana o godzinie o. przed Delegowanym W. Baronem Richt. hofen Referendaryuszem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyjnév wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie udowodnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, iż niestawaiący nie tylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi będą, ale im też w tev mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie, i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali, lub który zapłate na nich przypadaiącą odebrawszy ich niezaspokoił, odesłani zostana.

Wschowa, d. 4. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Steckbrief. Der Anecht Peter Urbaniak aus Melson, welcher wegen korperlicher Verletzung zur Untersuchung gezogen ift, hat sich von seinem Wohnorte beimlich entfernt.

Sammtliche Militair= und Civilbehorben werden bienstergebenft ersucht, den Flüchtling im Betretungsfalle zu arretiren und und unter sicherm Geleit zu überliefern.

Das Signalement kann nicht beige= fügt werben.

Roronowo, den 19. Februar 1833. Ronial. Dreug. Inquifitoriat.

List gończy. Parobek Piotr Urbaniak z Rzeszyna o uszkodzenie na ciele do inkwizycyi pociągniony, oddalił się potaiemnie z mieysca swego zamieszkania.

Wszystkie władze woyskowe i cywilne wzywamy ninieyszém, aby zbiega tego w przypadku spostrzeżenia go aresztowały i pod strażą bezpieczuą nam odstawiły.

Rysopis iego dolączony bydź nie może.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Der Mühlenbesitzer Stägemann in Pilamühle beabsichtigt in der ihm zugehörigen Wassermühle den Graupen-Mahlgang verwittelst Borgeschiebe so einzurichten, daß derselbe auch zum Grützmahlen benutzt werden kann. Ein jeder, der hierdurch eine Gefährdung seiner Rechte befürchtet, wird nach Maßgabe der Vorschriften des Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel 15. §. 229. bis 246. hierdurch aufgefordert, seine etwanigen Einsprüche dagegen binnen einer präklusvischen Frist von 8 Tagen hier protokollarisch einzulegen.

Gnefen, ben 23. Februar 1833.

Ronigliches Landrath . Mmt.

Ein Privatlebrer wunscht noch einige Stunden zu beseigen. Das Naberer in ber Mittlerichen Buchbandlung am Ringe.

paragramment to be the second of the second